Powszechny

## dziennik praw państwa i rządu

dla

cesarstwa austryackiego.

RESPONDED TO

Część XLVII.

Wydana i rozesłana dnia 21. Lipca 1851.

**Allgemeines** 

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

## Kaiserthum Oesterreich.

XLVII, Stück.

Ausgegeben und versendet am 21. Juli 1851.

## Część XLVII.

Wydana i rozesłana: dnia 21. Lipca 1851.

## 168.

defermile practy panelycu i readd

Rozrządzenie ministerstwa handlu, przemyslu i budowli publicznych z dnia 25. Czerwca 1851,

którem się obwieszcza stosunek przedsiębiorstwa żeglugi parowej Llojda austryackiego do c. k. rządowego zakładu pocztowego.

Już Najwyższem postanowieniem z dnia 3. Maja 1851, uznanem zostało przedsiębiorstwo żeglugi parowej Llojda austryackiego co do przeznaczonych do służby pocztowej parowych okrętów jego, jako instytut należący do c. k. rządowego zakładu pocztowego. Na wniosek ministra handlu, raczył Najjaśniejszy Pan, J. C. Mość, Najwyższem postanowieniem Swem z d. 16. Czerwca 1851. Najłaskawiej zezwolić, ażeby to przeznaczenie przedsiębiorstwa żeglugi parowej Llojda austryackiego, do publicznej wiadomości podanem zostało.

Baumgartner m. p.

## 169.

Rozrządzenie c. k. ministerstwa finansów z dnia 27. Czerwca 1851, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

o przepisie względem wydawania soli po cenach zniżonych, dofabrykacyi produktów chemicznych.

W wykonaniu Najwyższego postanowienia z dnia 15. Czerwca 1851, którem Najjaśniejszy Pan, J. C. Mość, na wydawanie soli po cenach zniżonych, do fabrykacyi produktów chemicznych, zezwolić raczył, tak co do środków ostrożności, jako też co do warunków, pod jakiemi nabycie takowej soli miejsce ma, podaje się do powszechnej wiadomości przepis następujący, przez Najjaśniejszego Pana, J. C. Mość, zatwierdzony. W dodatku do onegoż, załączają się zresztą powołane w nim postanowienia tak ustawy o cłach i monopolach rządowych, jakoteż ustawy karnej na przestępstwa dochodowe, tudzież postanowienia przepisu z dnia 31. Stycznia 1836, względem wykonania ustawy o cłach i monopoliach rządowych, z tym nadmienieniem, żeby takowe profesyonistom, z zezwolenia nabycia soli po cenach zniżonych korzystającym, także i w tych krajach koronnych za prawidło służyły, w których rzeczone ustawy, w powszechności zaprowadzone nie zostały.

**§**. 1.

Sól wydawana być może o niższej, od powszechnie ustanowionej ceny przedaży, tym tylko profesyonistom, którzy za pomocą niej taki preparat chemiczny produkują,

## XLVII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 21. Juli 1851.

### 168. street (29) 250 ch (27) Who a justice 20

# Erlass des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 26. Juni 1851,

womit das Verhältniss der Dampfschissahrtsunternehmung des österreichischen Lloyd zur k. k. Staatspostanstalt bekannt gemacht wird.

Schon mit Allerhöchster Entschliessung vom 3. Mai 1845 ist die Dampfschiffahrtsunternehmung des österreichischen Lloyd rücksichtlich ihrer dem Postdienste gewidmeten
Dampfschiffe als ein zum Betriebe der k. k. Staatspostanstalt gehöriges Institut erklärt
worden. Ueber Antrag des Handelsministers haben Seine Majestät mit Allerhöchster Entschliessung vom 16. Juni 1851 Allergnädigst zu genehmigen geruht, dass diese Bestimmung der Dampfschiffahrtsunternehmung des österreichischen Lloyd zur öffentlichen Kennt
niss gebracht werde.

**Baumgartner** m. p.

## 169.

## Erlass des Finanzministers vom 27. Juni 1851,

wirksam für alle Kronländer,

über die Vorschrift wegen Verabfolgung des Salzes gegen ermässigte Preise zur Erzeugung chemischer Produkte.

In Vollziehung der Allerhöchsten Entschliessung vom 15. Juni 1851, mit welcher Seine Majestät die Verabfolgung des Salzes gegen ermässigte Preise zur Erzeugung chemischer Produkte zu bewilligen geruhten, wird über die Vorsichten und Bedingungen, unter denen dieser Salzbezug statifindet, folgende von Seiner Majestät genehmigte Vorschrift zur allgemeinen Kenntniss gebracht. Im Anhange dieser Vorschrift werden übrigens die in derselben berufenen Bestimmungen der Zoll- und Staats-Monopols-Ordnung, des Strafgesetzes über Gefällsübertretungen und der Vorschrift vom 31. Jänner 1836 über die Vollziehung der Zoll- und Staats-Monopols-Ordnung mit dem Beisatze beigerückt, dass dieselben den Gewerbetreibenden, die von der Bewilligung zum Salzbezuge um ermässigte Preise Gebrauch machen, auch in den Ländern. in welchen die gedachten Gesetze im Allgemeinen nicht eingeführt sind, zur Richtschnur zu dienen haben.

S. 1.

Das Salz kann um einen geringeren als den allgemein festgesetzten Verkaufspreis nur jenen Gewerbetreibenden erfolgt werden, welche mittelst desselben ein chemisches Präparat któregoby ilość dokładnie mogła być przedstawioną, a ztąd zarazem i to wyprowadzonem, czy użyto do niego soli i w jakiej w tym razie ilości.

## §. 2.

Użycie soli, po niższej cenie sprzedanej, w takiem tylko miejscu nastąpić może, gdzie dopilnowenie użycia tegoż ze strony administracyi finansów z wszelką wymaganą ścisłością wykonać się daje.

## S. 3.

Sól po cenie niższej w takim będzie interesentowi stanie wydana, iż takowa do pożywania ludzkiego już nie jest więcej sposobna. Płody, mogące być na ten cel do przymieszania ich do soli używane, są: kwas drzewny, magnezya, siarkan sody (sól glauberska).

Pozostawia się producentom chemicznych preparatów, z pomiędzy rzeczonych tu właśnie płodów, ten oznaczyć, który najmniej im jest przeszkodnym do zamierzonego procesu chemicznego; wolno im także inny zaproponować płód z tą proźbą, by tenże przymieszanym został do soli, wydać się im mającej.

Czy proźbie takiej zadosyć uczynionem być może, o tem ministeryum finansów stanowić będzie.

## S. 4.

Zmieszanie soli z płodami, czyniącemi ją niesposobną do pożywienia ludzkiego, przedsiębiorą organa przy administracyi finansów, przed wydaniem materyału tego na ręce ukoncesyonowanych.

## S. 5.

Płody przymieszania, równie jak schowalnie, w których się ma odbyć transport soli od miejsca nabycia aż do miejsca użycia, ten dostarczyć winien, któremu nabycie soli dozwolonem zostało; a jeżeli to kosztem rządu nastąpiło, ma go nabywca zwrócić, który także i koszta transportu opędza.

## S. 6.

Dozwala się, ażeby sól o niższej cenie odstąpiona na produkcyę chemiczną, ze składu skarbowego, z którego ma być nabytą, w niezmieszanym stanie do miejsca użycia została nadesłaną.

W tym razie będzie sól pod urzędowe zamknięcie wzięta, do urzędu dochodowego, w miejscu użycia znajdującego się lub najbliższego przekazana, — podczas transportu stosownie do przepisów ustawy cła i monopoliów rządowych za towar, kontroli ulegający, uważaną, a stanąwszy na miejscu przeznaczenia w schowalni, kosztem przedsiębiorcy dostarczyć się mającej, pod spólnem zamknięciem urzędu złożona.

Z tej schowalni sól do chemicznego użycia, wtedy dopiero będzie wydaną, gdy wedle przepisu §<sup>fu</sup> 4. do pożywania ludzkiego niesposobną została.

## S. 7.

Jeżeli ten, któremu sól o niższej cenie odstąpiono, żąda, ażeby dozwolone §<sup>fem</sup> 6. złożenie niezmieszanej soli w samem miejscu użycia nastąpiło, a oraz w tem miejscu nie znajduje się urząd dochodowy, któryby wykonywać mógł dozór, niniejszem roz-

erzeugen, dessen Menge sich genau darstellen und hiedurch erheben lässt, ob und welche Menge Salzes hiezu verwendet worden sei.

### S. 2.

Die Verwendung des um einen geringeren Preis erfolgten Salzes darf nur an einem Orte statifinden, an welchem die Ueberwachung derselben von Seite der Finanzverwaltung mit der erforderlichen Genauigkeit vollzogen werden kann.

### S. 3

Das um den geringeren Preis bewilligte Salz wird dem Betheilten in einem Zustande übergeben, in welchem es zum menschlichen Genusse nicht mehr geeignet ist. Für diesen Zweck verwendbare, dem Salze beizumengende Stoffe sind: Holzessig, Braunstein und schwefelsaures Natron.

Es bleibt den Erzeugern chemischer Präparate überlassen, unter den hier genannten Stoffen jenen zu bezeichnen, welcher den von ihnen beabsichtigten Process am Wenigsten beirrt; auch wird ihnen gestattet, einen anderen Stoff in Vorschlag zu bringen und zu bitten, dass derselbe dem ihnen zu erfolgenden Salze beigemengt werde.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit eines solchen Ansuchens bleibt dem Finanzministerium vorbehalten.

## \$. 4.

Die Vermengung des Salzes mit den seinen Verbrauch zum menschlichen Genusse hindernden Stoffen ist durch die Organe der Finanzverwaltung vor Verabfolgung des Materiales an den Concessionirten vorzunehmen.

## S. 5.

Die Mengstoffe, sowie die Behältnisse, in welchen der Transport des Salzes von dem Orte des Bezuges bis zu dem Orte der Verwendung stattfinden soll, sind von Jenem, welchem der Bezug des Salzes bewilliget ist, beizustellen, oder, falls sie auf Staatskosten beigeschafft wurden, die Vergütung dafür zu leisten. Von eben demselben sind die Transportkosten zu bestreiten.

## S. 6.

Es wird gestattet, dass das zur Bereitung chemischer Produkte um einen geringeren Preis erfolgte Salz aus der Gefällsniederlage, aus welcher dasselbe bezogen werden muss, im unvermengten Zustande an den Ort der Verwendung gebracht werde.

In diesem Falle ist das Salz unter ämtlichen Verschluss zu legen, an das im Orte der Verwendung befindliche oder demselben zunächst gelegene Gefällsamt anzuweisen, —während des Transportes nach der Vorschrift der Zoll- und Staats-Monopols-Oranung für controlpflichtige Waaren zu behandeln und bei seinem Eintreffen in einem auf Kosten des Unternehmers beizustellenden Behältnisse unter Gegensperre des Amtes zu verwahren.

Aus diesem Behältnisse ist das Salz zur Verwendung abzugeben, nachdem es vorläufig nach der Vorschrift des §. 4 zum menschlichen Genusse ungeeignet gemacht wurde.

#### S. 7.

Wenn derjenige, welchem Salz um einen geringeren Preis bewilliget wurde, begehrt, dass die nach §. 6 zugelassene Hinterlegung des unvermengten Salzes im Orte der Verwendung selbst stattfinde und wenn in diesem Orte kein Gefällsamt aufgestellt ist, durch wel-

rządzeniem przepisany; natenczas strona obowiązana jest zwrócić skarbowi koszta, z powodu wykonywania dozoru urzędowego, urosłe.

## §. 8.

Profesye, dla których sól o niższej cenie wydano, równie tak będą uważane, jak profesye pod kontrolę wzięte, a przeto i do nich stósować należy istniejące względem ostatnich profesyj postanowienia ustawy cła i monopoliów rządowych (§§. 265, 268, 271, 272, 286) jako i przepisu wykonującego (§§. 60, 64, 65, 74, 75, 78).

## S. 9.

Profesyoniści są do prowadzenia urzędownie przygotowanych książek przedaży obowiązani, równie jak i do zupełnego wykazania obrotu z towarem, kontroli uległym.

## §. 10.

Nie wolno profesyoniście, który otrzymał licencyć do nabycia soli po cenach zniżonych handlować solą, przetoż nie może mu być dozwolonem ani sprzedawanie soli, ani też przechowywanie innej soli, jak pod powyższemi warunkami z magazynów dochodowych nabytej.

### S 11.

Profesyoniści, którym licencyę do nabycia soli o cenach zniżonych udzielono, winni złożyć kaucyę, wymierzyć się mającą w połowie należytości licencyjnej od czwartej części rocznej, na najwyższą miarę (maximum) żądanej ilości soli, a przeznaczoną ku opłaceniu różnicy między ceną zniżoną a zwyczajną ceną przedaży, w tych przypadkach, w których dowiedzionem jest, że profesyonista pewną wprawdzie ilość soli odebrał, lecz takowej już nie znaleziono, lub jej użycia nie wykazano, z powodu czego profesyonista do odpowiedzialności za przestępstwo dochodowe nie mógł być pociąganym.

## §. 12.

Gdyby profesyonista, uprawniony do nabycia soli o cenach zniżonych, dla przemytnictwa lab ciężkiego jakiego przestępstwa dochodowego, czy to przeciw urządzeniom do zabezpieczenia dochodów skarbowych istniejącym, czy też przeciw przepisowi o produkcyi, wyrabianiu, używaniu i przedaży soli, został ukaranym, albo tylko z braku prawnych dowodów uwolnionym, takowemu natychmiast prawo do nabycia soli o cenach zniżonych, odebrać należy.

## §. 13.

Ile razy kaucya użytą zostanie do pokrycia dyferencyi co do ceny w przypadkach, wyż namienionych, musi takowa wprzód, nim nowa asygnacya na sól wydaną być może, znowu na kwotę, pierwotnie wymierzoną, być uzupełniona, w którejto mierze i magazyn, w którym zaasygnowanie miejsce ma — ile razy takowy przypadek się wydarza — natychmiast zawiadomionym być wioien, ażeby wydanie soli pierwej nie nastąpiło, dopóki po uzupełnieniu kaucyi, nie nastąpi na to pozwolenie ze strony władzy administracyjnej.

ches die Beaufsichtigung nach der Bestimmung dieser Vorschrift ausgeübt werden kann, so ist er verpslichtet, die Kosten, welche der Vollzug der ämtlichen Beaufsichtigung verursacht, dem Staatsschatze zu vergüten.

Solve della generalitation in the state of the St. S. Die Gewerbe, denen das Salz um einen geringeren Preis erfolgt wird, sind den unter Controle gestellten Gewerben gleich zu behandeln und die in Ansehung solcher Gewerbe bestehenden Anordnungen der Zoll- und Staats-Monopols-Ordnung (SS 265, 268, 271, 272, 286) und der Vorschrift zu deren Vollziehung (SS. 60, 64, 65, 74, 75, 78) anzuwenden.

S. 9.

Die Gewerbetreibenden sind zur Führung ämtlich vorbereiteter Verkaufsbücher, sowie dazu verpflichtet, ihren Verkehr mit dem controlpflichtigen Gegenstande vollständig auszuweisen.

S. 10.

Einem Gewerbetreibenden, welchem die Bewilligung zum Bezuge des Salzes um ermässigte Preise ertheilt wurde, ist der Handel mit Salz nicht gestattet, also weder die Veräusserung von Salz, noch die Aufbewahrung von anderem als dem unter der obigen Bedingung aus den Gefällsniederlagen bezogenen Salze zuzulassen.

S. 11.

Die Gewerbetreibenden, welchen Salz um einen ermässigten Preis bewilliget wird, haben eine Caution zu erlegen, welche mit der Hülfte der Livenzgebühr von dem vierten Theile der jährlich als Maximum in Anspruch genommenen Salzmenge zu bemessen und dazu bestimmt ist, die Berichtigung des Unterschiedes zwischen dem ermässigten und dem allgemeinen Verschleisspreise in jenen Fällen daraus zu erheben, in welchen dargethan wurde, dass eine bestimmte Menge Salzes von dem Gewerbetreibenden zwar erhoben, jedoch entweder nicht vorhanden, oder deren Verwendung nicht ausgewiesen worden ist, ohne dass er desshalb wegen einer Gefällsübertretung zur Verantwortung gezogen werden könnte.

S. 12.

Würde der mit dem Befugnisse zum Bezuge des Salzes gegen ermässigten Preis betheilte Gewerbetreibende wegen Schleichhandel oder einer schweren Gefällsübertretung gegen die zur Sicherstellung der Staatsgefälle bestehenden Einrichtungen oder gegen die Vorschrift über die Erzeugung, Bereitung, Verwendung und den Umsatz des Salzes bestraft, oder nur wegen des Abganges rechtlicher Beweise losgesprochen, so ist ihm die Befugniss zum Bezuge des Salzes gegen ermässigten Preis sogleich zu entziehen.

S. 13.

So oft die Caution zur Hereinbringung der Preis-Differenz in den oben angegebenen Fällen in Anspruch genommen werden muss, wird dieselbe, bevor eine neue Salzanweisung erfolgen kann, wieder auf den ursprünglich bemessenen Betrag zu ergünzen und daher das Magazin, bei welchem das Salz angewiesen wird, - so oft ein solcher Fall eintritt, - sogleich zu verständigen seyn, dass die Erfolglassung des Salzes nicht eher stattfinden dürfe, als bis nach Ergänzung der Caution die Bewilligung hiezu von der administrirenden Behörde ertheilt wird.

S. 14

Proźby o wydanie soli po cenie zniżonej, podawane być mają do władz krajowych, sprawami finansowemi kierujących.

Osobom, które w śledztwie się znajdowały, z powodu przemytnictwa lub ciężkiego przestępstwa dochowego, i dla takowego zostały ukaranemi, lub tylko z braku prawnych dowodów uwolnionemi, nie mogą być obdzieleni licencyą nabycia soli o cenie zniżonej.

### DODATEK.

I. Z ustawy cła monopoliów rządowych.

Profesye pod dozor poddane.

S. 265.

Przepisy, mocą których wyraźnie profesya pod urzędowy dozór (kontrolę) została podciągniętą, ustanawiają, jakich przy wykonywaniu tej profesyi przestrzegać należy osobnych środków ostrożności, których materyałów dla niej nie wolno sprowadzać, w lokalu profesyi przechowywać, lub też przez przedsię biorstwo profesyjne sprzedawać.

Prowadzenie ksiąg przemysłowych.

S. 268.

Powszechne przepisy handlowe i profesyjne, tudzież osobne rozporządzenia względem wykonywania dozoru (kontroli), pod którą pewne profesye są podciągnięte, ustanawiają, którzy profesyoniści są zobowązani do regularnego prowadzenia ksiąg profesyjnych względem czynności ich profesyi.

Rewizye (przeglądy).

W miejscach profesyjnych, kontroli podlegających.

a) Przypadki przeglądów (rewizyj).

S. 271.

Urzędnicy i ustanowieni, do tego przeznaczeni, mają prawo, w miejscach profesyi i przedaży profesyonistów, których czynność profesyjna w skutek wyraźnego przepisu pod dozór (kontrolę) podciągniętą została, ile razy to za potrzebne uznają, rewizye przedsiębrać, znajdujące się zasoby towarów spisywać, i wykazów dotyczących żądać, w miarę istniejącego ku temu obowiązku wykazania się ze strony właściciela.

b) Czas i miejsce przedsiębrania tej urzędowej czynności.

§. 272.

Te urzędowe czynności będą w miejscach profesyi i przedaży profesyonistów, których profesya pod kontrolę jest oddana, z reguły tylko w dni powszednie przedsiębrane, po wschodzie i przed zachodem słońca. Wyjątek od tej zasady wtedy tylko ma miejsce, jeżeli wykonywanie profesyi w nocy, lub na innym dniu, a

nicexequing exhauses and above \$.14, dol on receipt inboxenog frixt main

Gesuche um die Erfolglassung des Salzes um ermässigten Preis sind bei den, die Fi nanzangelegenheiten leitenden Landesbehörden zu überreichen.

Personen, welche in einer Untersuchung wegen Schleichhandel oder einer schweren Gefällsübertretung befangen, und wegen einer solchen gestraft oder nur wegen des Mangels rechtlicher Beweise losgesprochen wurden, kann die Bewilligung des Bezuges des Salzes um ermässigten Preis nicht ertheilt werden.

Krauss m. p.

## al symplet sine expect A n h a n g. idepies w sine intellett

I. Aus der Zoil- und Staats-Monopols-Ordnung. Unter Aufsicht gestellte Gewerbe.

and the standard for any entropy of \$. 265. And the contribution of the contribution o

Die Vorschriften, durch die ein Gewerbe ausdrücklich unter ämtliche Aufsicht (Controle) gestellt wird, setzen fest, welche besondere Vorsichten bei der Ausübung dieses Gewerbes zu beobachten seien, welche Gegenstände für dasselbe nicht beigeschafft, in der Gewerbsstätte, oder den Verkaufs-Niederlagen nicht aufbewahrt, oder von der Gewerbsunternehmung nicht abgesetzt werden dürfen. mot watil my ten warning wanich einen gie als clob a neige and &

motorides in Führung der Gewerbsbücher.

. 268.

Die allgemeinen Handels- und Gewerbsvorschriften, dann die besonderen Anordnungen über die Ausübung der Aufsicht (Controle), welcher bestimmte Gewerbe unterworfen werden, setzen fest, welchen Gewerbetreibenden obliegt, über ihren Gewerbsbetrieb regelmässig Gewerbsbücher zu führen.

Durchsuchungen.

In den der Controle unterliegenden Gewerbsräumen. man and sunimalsharm swifthingto de 271, 774 washoang be and subo sun again wir

a) Fälle der Durchsuchung.

Die hiezu beauftragten Beamten und Angestellten sind berechtiget, in den Gewerbs- und Verschleiss-Stätten der Gewerbetreiben den, deren Gewerbsbetrieb durch eine ausdrückliche Vorschrift unter Aufsicht (Controle) gestellt wurde, so oft sie es erforderlich finden, Nach forschungen zu pflegen, die vorhandenen Waarenvorräthe aufzunehmen und die Nachweisungen über dieselben nach Mass der von Seite des Inhabers zur Ausweisung bestehenden Verbindlichheit, zu fordern.

there I precise we scown lokale were all \$. 272. It was allowed by a collection of the same I great

b) Zeit und Art der Vornahme dieser Amtshandtung.

Diese Amtshandlungen sollen in den Gewerbs- und Verschleiss-Stätten der Gewerbetreibenden, deren Gewerbsbetrieb unter Aufsicht gestellt ist . in der Regel nur an Werktagen nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang vorgenommen werden. Eine Abweichung von diesem Grundsatze kann Platz greifen, wenn die Gewerbsnie w dzień powszedni miejsce ma, lub gdy uzasadnione zachodzi podejrzenie w przestępstwie dochodowem lub w usiłowaniu popełnienia przestępstwa dochodowego, a to tak, iż do przeszkodzenia lub odkrycia takowego potrzebnem się pokazuje przedsiębranie lub dalsze odbywanie czynności urzędowej w czasie, od powyższego postanowienia odstępującym. Wszakże przy takich czynnościach urzędowych, starannie unikać należy wszelkiego nie koniecznie potrzebnego wstrzymywania lub przerywania czynności profesyi, w należytym trybie znajdującej się.

Wglądnienie w książki profesyjne i przejrzenie takowych.

U profesyonistów pod kontrola stojących.

9. 286. William M. 1986.

Osobne przepisy względem dostrzegania profesyonistów, pod kontrolą stojących, ustanawiają, które książki profesyjne przy rewizyach urzędu dochodowego mają być przedkładane, lub w powracających czasu przedziałach władzom dochodowym po da wane.

II. Z przepisu z dnia 31. Stycznia 1836. w zbiorze ust. polit. w tom. 64.

Ladyew half, in der teemerbanditte, inder den Verkaufu-bliede ein en nicht

Księgi profesyonistów, trudniących się produkowaniem , wyrabianiem lub przerabianiem towarów.

annest site with an extendence or to S. 60. an extensive are integrited to

Profesyoniści, do prowadzenia ksiąg profesyjnych obowiązani, a produkowaniem, wyrabianiem lub przerabianiem towarów trudniący się, mają oprócz powszechnych przepisów, ustuwą karną na przestępstwa dochodowe §§<sup>fami</sup> 733 do 737 określonych, przy prowadzeniu ksiąg profesyjnych zachowywać jeszcze, co następuje:

- 1) Postępowanie profesyjne, w produkowaniu, wyrabianiu i przerabianiu towarów używane, odrębnie od przedaży wyrobów i ich odpadków, przedstawiane być ma, a zatem na postępowanie mają być prowadzone księgi fabryczne, na przedawanie zaś, księgi przedaży,
- 2) Jeżeli w jakiem przedsiębiorstwie profesyjnem więcej zatrudnień jest połączonych, które zwyczajem odrębne tworzą profesye, n. p. jeżeli we fabryce jakiej oprócz tkalni, znajduje się także blecharnia, farbiarnia, wyciskarnia i t. p. natenczas postępowanie w tych zatrudnieniach osobno dla każdej gałęzi fabrykacyi wykazane być ma.
- 3) Jeżeli profesyonista wyroby swoje we właściwym lokalu przedaży (skłepie) przedaje, księgi na czynności, w tym lokalu zachodzące, odrębnie od ksiąg na fabrykacyę i przedaż w samym lokalu wyrabiania wydarzającą się, prowadzone być mają. Wyroby z fabryki do lokalu przedaży przechodzące, we fabryce pod rubryką przedaży, w sklepie, pod rubryką przychodu umieszczane być maję.
- 4) Wyroby, w razie ad 2) przytoczonym z jednego wydziału fabrykacyi do drugiego, lub w ogólności, z fabryki do lokału przedaży przechodzące, w księgach pro-

on the the total of the feeling and linear Brund was then Plate welfer, were die Grunester-

the rest of the Pelas

ausübung bei Nacht oder an einem anderen als an einem Werktage statisindet, oder wenn der gegründete Verdacht einer Gefällsübertretung oder des Versuches einer Gefällsübertretung in der Art vorhanden ist, dass sich zur Verhinderung oder Entdeckung derselben die Vornahme oder Fortsetzung der Amtshandlung zu einer von der obigen Bestimmung abweichenden Zeit als erforderlich darstellt. Auch soll bei diesen Amtshandlungen jede für den Zweck der Ueberwachung nicht unumgänglich nothwendige Hemmung oder Unterbrechung der Gewerbsausübung inihrem geordneten Gange sorgfältig vermieden werden.

Einsicht in die Gewerbsbücher und deren Durchsicht. Bei den unter Controle gestellten Gewerbetreibenden.

### S. 286.

Die besonderen Bestimmungen über die Veberwachung der unter Controle gestellten Gewerbetreibenden setzen set, welche Gewerbsbücher sie bei den gefällsämtlichen Durchsuchungen zur Einsicht vorzulegen, oder in wiederkehrenden Zeitabschnitten den Gefällsbehörden zu überreichen haben.

## II. Aus der Vorschrift vom 31. Jänner 1836, Pol. Ges. S., B. 64.

Bücher der Gewerbetreibenden, welche sich mit der Erzeugung, Bereitung oder Umstaltung von Waaren beschäftigen.

#### S. 60.

Die zur Führung der Gewerbsbücher verpstichteten Gewerbetreibenden, welche sich mit der Erzeugung, Bereitung oder Umstaltung von Waaren beschäftigen, haben nebst den allyemeinen Bestimmungen, die das Strafgesetz über Gefällsübertretungen §§ 733 bis 737 vorzeichnet, bei der Führung der Gewerbsbücher noch Folgendes zu begbachten:

- 1. Das sich auf die Erzeugung, Bereitung oder Umstaltung von Waaren beziehende Gewerbsver/ahren ist getreunt von dem Verkaufe der Erzeugnisse und Abfälle darzustellen, daher über jenes Fabrikationsbücher, über diesen Verkaufsbücher geführt werden sollen.
- 2. Sind in einer Gewerbsunternehmung mehrere Beschäftigungen vereiniget, welche gewöhnlich getrennte Gewerbe ausmachen, z. B. besteht in einer Fabrik nebst einer Weberei eine Bleichanstalt, eine Färberei, eine Druckerei u. dgl., so ist der Geschäftsbetrieb für jeden dieser Zweige der Fabrikation gesondert ersichtlich zu machen.
- 3. Vebt der Gewerbetreibende den Verkauf seiner Erzeugnisse in einer eigenen Verkaufsstätte aus, so müssen die Bücher über die Geschäfte, die in dieser Verkaufsstätte stattfinden, getrennt von jenen über die Fabrikation und über den in der Erzeugungsstätte selbst erfolgten Verkauf geführt werden. Die Gegenstände, welche aus der Fabrikation in die Verkaufsstätte übergehen, sind bei jener in Ausgabe, bei dieser in Empfang zu stellen.
- 4. Bie Gegenstände, welche in dem unter 2. bemerkten Falle aus einem Zweige der Fabrikation in den anderen oder überhaupt aus der Fabrikation in die Verkaufsstätte über-

fesyjnych dla każdego oddziału fabryki, do którego takowe przechodzą, w dniu przejścia ich, zapisane być mają.

- 5) Oprócz tych przypadków zapisywane być mają:
  - a) płody, do przerobienia przechodzące, przynajmniej z końcem tygodnia, w którym na przerobienie oddane będą; tudzież
  - b) wyroby z nich wygotowane, przynajmniej z końcem tygodnia, w którym takowe odpowiednie zatrudnieniu profesyonisty wykończenie swoje otrzymały.

## Urzędownie przygotowane dzienniki przedaży.

1. Profesyoniści, którzy w te książki zaopatrzeni będą.

## §. 64.

Dzienniki przedaży, urzędownie wydrukowane, rozdane będą:

- 1) cukrowacniom, przerabiającym li tylko cukier zagraniczny lub razem i cukier z płodów krajowych;
  - 2) przędzalniom przędzy bawełnianej z wyjątkiem ręcznych przedaży.
  - 3) fabrykantom bobinetu czyli tła keronkowego;
- 4) profesyonistom przędzę bawełnianą czerwono na sposób angielski lub turecki farbującym.
  - 2. Prawidła prowadzenia takowych książek.

## S. 65.

Dla prowadzenia urzędownie drukowanych dzienników przedaży, służą przepisy następujące:

- 1. Profesyonistom, którzy temi dziennikami obdzieleni zostaną, dozwala się, oprócz tych dzienników, prowadzić oddzielne książki przedaży dla własnego użytku swojego. Obie książki atoliż, co do istotnych wyszczególnień swych, zupełnie się z sobą zgadzać powinny, a w owych oddzielnych księgach przedaży żadna pozycya przedaży znajdować się nie może, któraby w drukowanych urzędownie dziennikach przedaży wciągnioną nie była.
- 2. Jeżeli profesyonista z dozwolenia, prowadzić własne księgi przedaży obok urzędownie drukowanych dzienników, użytek robi, i cena, po której przedaje, tudzież
  imię nabywcy we własnej księdze przedaży dokładnie są wytknięte, tedy tak cena, po
  której przadano, jak imię nabywcy w dzienniku urzędownie drukowanym opuszczone
  być mogą; jednakże miejsce zawsze wskazać należy, w którem nabywca przebywa.
- 3. Jeżeli na przedaż piśmienne poświadczenie (karta przedaży, lub nabycia) wydane być ma, takowe na papierze urzędownie drukowanem wypisać należy i z dziennika wyciąć.
- 4. Zapisanie przedaży, na które piśmienne wydano poświadczenie, pierwej musi nastąpić, nim poświadczenie z dziennika drukowanego wyciętem zostanie.

gehen, müssen in den Gewerbsbüchern für diejenige Abtheilung des Gewerbsbetriebes, in die solche übergehen, an dem Tage, an dem dieser Uebergang stattfindet, eingetragen werden

5. Ausser diesen Fällen hat die Eintragung

to a maggo regularity xwinxing xo-

- a) der Stoffe, welche in die Verarbeitung übergehen, wenigstens mit dem Schlusse der Woche, in welcher dieselben zur Verarbeitung übergeben werden, dann
- b) der hervorgebrachten Erzeugnisse wenigstens mit dem Schlusse der Woche, in welcher dieselben die der Beschäftigung des Gewerbetreibenden entsprechende Beendigung erhielten, zu folgen.

### Aemtlich vorbereitete Verkaufs-Tagebücher.

1. Gewerbetreibende, die mit solchen Büchern betheilt werden.

## ngaling abalah as alog. 64. In malam arable at

Mit amtlich vorgedruckten Verkaufs-Tagebüchern werden betheilt:

- 1. Die Zuckersiedereien, welche ausländischen Zucker allein, oder zugleich Zucker aus inländischen Stoffen verarbeiten;
  - 2. die Baumwollgarn-Spinnereien mit Ausschluss der Handspinner;
- 3. die Erzeuger von Bobbinet oder Spitzengrund;
- 4. die Gewerbetreibenden, welche Baumwollgarne türkisch- oder englischroth färben.

## 2. Regeln dieser Buchführung.

#### S. 65.

Für die Führung der ämtlich vorgedruckten Verkaufs-Tagebücher gelten folgende Bestimmungen:

- 1. Den Gewerbetreibenden, die mit solchen Tagebüchern betheilt werden, ist gestattet, nebst denselben für ihren Gebrauch abgesonderte Verkaufsbücher zu führen Beide Bücher müssen aber in Absicht auf die wesentlichen Angaben genau übereinstimmen, und es darf in den abgesonderten Verkaufsbüchern keine Verkaufspost vorkommen, welche nicht in den amtlich vorgedruckten Verkaufs-Tagebüchern eingetragen erscheint.
- 2. Macht der Gewerbetreibende von der Gestattung, nebst den ämtlich vorgedruckten Tagebüchern eigene Verkaufsbücher zu führen, Gebrauch, und wird der Preis, um den die Veräusserung geschieht, dann der Name des Erwerbers in dem eigenen Verkaufsbuche genau aufgeführt, so kann in dem ämtlich vorgedruckten Tagebuche der Preis, um den der Verkauf geschah und der Name des Erwerbers hinweggelassen werden; stets ist aber der Ort, in dem sich der letztere befindet, anzugeben.
- 3. Wird über einen Verkauf eine schriftliche Bestätigung (Verkaufs- oder Bezugs-Note) ausgestellt, so ist dieselbe auf dem ämtlich vorgedruckten Papiere auszufertigen und aus dem Tagebuche auszuschneiden.
- 4. Die Eintragung der Verkäufe, über welche eine schriftliche Bestätigung ausgestellt wird, hat zu geschehen, ehe die letztere von dem ämtlich vorgedruckten Tagebuche getrennt wird.

- 5. Dzienniki przedaży, urzędownie wydane, z końcem każdego miesiąca zamknięte (zsummowane) i w przedziałach od dwóch do dwóch miesiący, najpóźniej zaś do dnia szóstego miesiąca trzeciego, a zatem zawsze za miesiące Styczeń i Luty do 6. Marca, za Marzec i Kwiecień do 6. Maja i t. d. władzy powiatowej, do zawiadywania sprawami dochodowemi wyznaczonej, podawane być mają.
- 6. Przedłożone dzienniki przedaży, profesyonistom po zrobionym użytku zwrócone zostaną.

## O profesyach pod dozór (kontrolę) podciągniętych.

### Przepisy ogólne.

1. Które miejsca uważane będą za lokale profesyi.

## Christian reduces a resolution with the St. 74.

Do lokału profesyi, pod dozór (kontrolę) podciąg niętej, liczą się:

- miejsca, w których wykonywane zostają roboty postępowania profesyi,
   pod dozór podciągniętej;
- 2. miejsca, w których płody, do robót postępowania tej profesyj należące, lub wyroby tejże chowane są;
  - 3. lokał przedaży, w którym profesyonista wyroby swoje przedaje;
  - 4. mieszkanie profesyonisty:
  - a) jeżeli takowe z miejscami, pod 1, 2, 3 opisanemi, w bezpośrednim związku zostaje, lub
- b) jeżeli takowe którym bądź pod 1, 2, 3 opisanym sposobem, używane bywa, lub
- c) jeżeli w niem płody albo towary z rodzaju tych, których przedażą, przerabianiem, produkowaniem, wyrabianiem lub przekształceniem profesyonista trudni się, w ilości przechowywa, przewyższającej potrzebę dla użytku własnego i przynależących swych.
- 2. Obowiązki profesyonistów tych podczas przegladania (rewizyi) lokałów ich profesyi

## . . Hocht der bewegingerübride en . 75. . 2 statume, nobe een unellede zorgegenekten

Profesyoniści, których wykonywanie profesyi pod dozór podciągnięte jest, mają podczas przeglądania (rewizyi), w lokałach ich profesyi przedsięwziętego, zło-żyć do przejrzenia:

1. książki profesyjne na prowadzenie profesyi w miejscu, w którem przegląd jest przedsięwzięty. Jeżeliby tylko ze względu na czynności z towarami kontroli podlegającemi, pod dozór podciągniętymi byli, i na takowe czynności, odrębnie od innych czynności swojej profesyi, właściwe prowadzili książki profesyjne, natenczas tylko te ostatnie, a drugie książki tylko tak dalece przedłożyć są obowiązani, jak dalece warunki zachodzą, w ustawie cła i monopoliów rządowych §§fami 287, 288 i 290 określone;

- 5. Die amtlich erfolgten Verkaufs-Tugebücher sollen mit dem Ende eines jeden Monates abgeschlossen und in Abschnitten von zwei zu zwei Monaten, längstens bis zum sechsten Tage des dritten Monates, daher stets bis 6. März für die Monate Jänner und Februar, bis 6. Mai für die Monate März und April u. s. f. an die zur Leitung der Gefüllsangelegenheiten bestellte Bezirksbehörde überreicht werden.
- 6. Die vorgelegten Verkaufs-Tagebücher werden den Gewerbetreibenden nach gemacktem Gebrauche zurückgestellt.

Von den unter Aufsicht (Controle) gestellten Gewerben.

NAME OF TAXABLE POST OF TAXABLE PARTY.

## Allgemeine Bestimmungen.

1. Welche Räume als die Gewerbsstätte zu betrachten sind.

## -howen wastern plantal w Jownfordech wi \$ .. 74. a land worsetzen the I wohn both with week

Zu der Gewerbsstätte eines unter Aufsicht (Controle) gestellten Gewerbsbetriebes werden gerechnet:

- 1. die Räume, indenendas unter Aufsicht gestellte Gewerbsverfahren ausgeübt wird;
- 2. die Räume, in denen die zu diesem Gewerbsverfahren gehörenden Stoffe, oder die durch dasselbe hervorgebrachten Erzeugnisse auf bewahrt werden,
- 3. die Verkaufsstätte, in welcher der Gewerbetreibende den Verkauf seiner Erzeugnisse treibt;
  - 4. die Wohnung des Gewerbetreibenden;
  - a) wenn dieselbe mit einem der unter 1, 2, 3 aufgeführten Räume in unmittelbarer Verbindung steht, oder
  - b) wenn dieselbe auf eine der unter 1, 2, 3 bemerkten Arten verwendet wird, oder
  - c) wenn in derselben Stoffe oder Waaren von der Art derjenigen, mit deren Verkaufe, Verarbeitung, Erzeugung, Bereitung oder Umstaltung der Gewerbetreibende sich beschäftiget, in einer den Bedarf für seinen und seiner Angehörigen Gebrauch überschreitenden Menge aufbewahrt werden.
    - 2. Verbindlichkeit dieser Gewerbetreibenden bei Durchsuchungen in ihrer Gewerbsstätte.

### S. 75.

Die Gewerbetreibenden, deren Gewerbsausübung unter Aufsicht gestellt ist, sollen bei den Durchsuchungen, die in ihrer Gewerbsstätte vorgenommen werden, zur Einsicht vorlegen:

1. die Gewerbsbücher über den in dem Orle, in welchem die Durchsuchung vorgenommen wird, stattsindenden Gewerbsbeitrieb. Insoferne sie bloss in Absicht auf die Geschäfte mit controlpstichtigen Waaren unter Aufsicht gestellt sind und über diese Geschäfte, getrennt von ihrem übrigen Gewerbsbetriebe, eigene Gewerbsbücher führen, so haben sie bloss die letzteren, ihre übrigen Gewerbsbücher aber nur, so weit die mit der Zoll- und Staats-Monopols-Ordnung §§. 287, 288, 290 vorgezeichneten Bedingungen vorhanden sind, vorzulegen.

1. wszystkie dokumenta, służące do wykazania nabycia, pochodzenia i oclenia towarów, ze względu których profesya pod dozór jest podciągnięta. Jeżeliby towary z przeznaczeniem wrócenia znowu do profesyonisty, np. na targi, do urządzenia i t. p. wysłane zostały, mają dokumenta, posełkom takim na osłonę przydane, podczas przeglądu (rewizyi) być oznajmione. Dokumenta wbrew temu rozporządzeniu podczas przeglądu zamilczone, nie będą już przy późniejszej rewizyi uważane.

### Przeglądy bez przyzwania pomocy.

## S. 78.

Urzędnika, od zwierzch ności zesłanego, lub członka przełożeństwa gminnego, przyzywać nie potrzeba (ust. cła i monop. rządow. §. 278), jeżeli urzędnicy dochodowi lub postanowieni przy straży dochodowej w lokalu profesyi przedsiębiorców, w §. 64. wymienionych, bez spisywania zasobnych materyałów i towarów, jedynie:

- 1. przekonać się, czyli i przy wielu robotnikach i narządach profesya prowadzona jest;
  - 2. Książki profesyjne przejrzeć i zamknięcie ksiąg przedaży uskutecznić, i
- 3. okazania dokumentów na materyały nabyte, kontroli podległe, żądają.

## III. Z ustawy karnej na przestępstwa dochodowe.

## Wymogi przy prowadzeniu książek.

aa) W ogólności.

## §. 733.

Księgi przemysłowe muszą postępowanie profesyjne w całej jego objętości przedstawiać i z ścisłą prowadzone być rzetelnością i prawdziwością.

bb) Księgi handlujących.

## S. 734.

Księgi profesyjne handlujących, przedstawiać winny w szczególności:

- 1. nabycie przedmiotów, do wykonywania profesyi przeznaczonych z wyszczególnieniem nazwiska i miejsca pobytu tego, od którego profesyonista nabył przedmioty takowo.
- 2. Odbyt towarów, przyczem jeżeli nie był załatwiany drogą drobnosprzedaży znajdować się ma nazwisko nabywcy.
- 3. Wszelkie do prowadzenia profesyi odnoszące się dochody pieniężne i wydatki należytości stanu czynnego i długi.

2. Alle zur Ausweisung des Bezuges, Ursprunges oder der Verzollung derjenigen Gegenstände, rücksichtlich deren der Gewerbsbetrieb unter Aufsicht gestellt
ist, die nender Urkunden. Wurden Gegenstände mit der Bestimmung an den Gewerbetreibenden wieder zurück zu gelangen, z. B. auf Märkte, zur Zurichtung u. agl. abgesendet,
so sind die, solchen Sendungen zur Bedeckung beigegebenen Urkunden bei der Durchsuchung
anzuzeigen. Urkunden, welche dieser Anordnung zuwider bei einer Durchsuchung verschwiegen worden sind, werden bei einer späteren Durchsuchung nicht beachtet.

Durchsuchung en ohne Beisiehung eines Beistandes.

#### S. 78.

Ein von der Obrigkeit abgeordneter Beamter, oder ein Glied des Gemeindevorstandes braucht nicht beigezogen zu werden (Z. u. St. M. O., §. 278), wenn Gefällsbeamte oder Angestellte der Gefällenwache in der Gewerbsstätte der im §. 64 aufgeführten Gewerbetreibenden, ohne die Aufnahme der vorräthigen Stoffe und Waaren, bloss

- 1. die Ueberzeugung einholen, ob und mit welcher Zahl Arbeiter und Vorrichtungen die Gewerbsunternehmung sich im Betriebe befindet;
- 2. Einsicht in die Gewerbsbücher nehmen und den Abschluss der Verkaufsbücher bewirken, und
- 3. die Vorlegung der Urkunden über die bezogenen controlpstichtigen Stoffe verlangen.

## III. Aus dem Strafgeseize über Gefällsübertretungen.

Erfordernisse der Buchführung.

aa) Im Allgemeinen.

#### .C. 733.

Die Gewerbsbücher müssen den Gewerbsbetrieb in seinem ganzen Umfange darstellen und mit Redlichkeit und Wahrhaftigkeit geführt werden.

bb) Bücher der Handeltreibenden.

#### S. 734.

Die Gewerbsbücher der Handeltreibenden haben insbesondere darzustellen:

- 1. Den Bezug der zur Gewerbsausübung bestimmten Gegenstände mit Angabe des Namens und Aufenthaltsortes desjenigen, von dem der Gewerbetreibende die Gegenstände erwarb.
- 2. Den Absatz der Waaren, wobei, wenn derselbe nicht im Kleinverkaufe geschah, der Name des Erwerbers anzugeben ist.
- 3. Alle sich auf den Gewerbsbetrieb beziehenden Geldempfänge und Ausgaben, Guthabungen und Schulden.

ee) Książki innych profesyonistów.

## S. 735.

Książki profesyjne innych profesyonistów, mają oprócz wymogów (§. 734) przepisanych dla ksiąg handlujących, wykazywać:

- 4. użycie przedmiotów do wykonywania profesyi nabytych wraz z gatunkiem postępowania profesyjnego, któremu zostały poddane, tudzież osoby, do czynności profesyjnych użyte;
- 5. ilość, gatuck i oznaczenie produktów w postępowaniu profesyjnem uskutecznionych lub przekształconych, tudzież pozostałych z nich odpadków, przedmiot sprzedaży, lub dalszego użycia do wykonywania profesyi stanowiących;
- 6. odbyt produktów, przez czynność profesyjną wyprowadzonych lub przekształconych, jako też pozostałych z nich odpadków, o ile ostatnie przedmiot odbytu stanowią. Przy wciąganiu odbytu stosować się należy wedle przepisu §fa 734. L. 2.

#### dd) Spolne wymogi.

#### S. 736.

Przy prowadzeniu książek profesyjnych, w powszechności zachować jeszcze należy:

- 1. Czas, w którym miejsce mają dochody lub wydatki, czy to w płodach, czy w towarach, lub w pieniądzach, albo w którym płody lub towary z fabrykacyi do miejsca przechowu towarów wyrobionych, albo z tego do miejsca przechodzą, musi wraz z ilością dotyczącą, wyraźnie być wyszczególniony.
- 2. Dochody lub wydatki w płodach, to warach lub pieniądzach, na które piśmienne potwierdzenia wydane zostały, lub które pochodzą ze związków handlowych z innymi profesyonistami zawartych, zawsze pod tym samym dniem, w którym takowe nastąpiły, przeciwnie zaśdochody i wydatki z drobnosprzedaży, najdalej z końcem każdego tygodnia wciągane być winny.
- 3. Pojedyncze podziały książek profesyjnych, muszą między sobą w zupełnej stać zgodności.
- 4. Jeżeli osobne istnieją przepisy co do formy, w jakiej znajdować się winny książki profesyjne dla pewnych przedsiębiorstw profesyjnych, albo też co do właściwych środków ostrożności, które przy prowadzeniu książek zachować należy, tedy i te zachowane być mają.

Przechowanie ksiażek profesyjnych.

## S. 737.

Professyoniści, którzy do prowadzenia książek profesyjnych obowiązani są, winni takowe przez pięć lat przechować, jeżeli albo ustawy cywilne albo przemysłowe, inuego nie ustanawiają terminu dłuższego.

ce) Bücher anderer Gewerbetreibender.

#### S. 735.

Die Gewerbsbücher anderer Gewerbetreibender haben, nebst den für die Bücher der Handeltreibenden vorgezeichneten Erfordernissen (§. 734) auszuweisen:

- 4. Die Verwendung der zur Gewerbsausübung bezogenen Gegenstände und die Beschaffenheit des Gewerbsverfahrens, dem dieselben unterzogen wurden, dann die zum Gewerbsbetriebe verwendeten Personen.
- 5. Die Menge, Beschaffenheit und Bezeichnung der durch das Gewerbsverfahren hervorgebrachten oder umgestalteten Erzeugnisse, dann der von denselben zurückgebliebenen, einen Gegenstand des Absatzes, oder der weiteren Verwendung zum Gewerbsbetriebe abgebenden Abfälle.
- 6. Der Absalz der durch den Gewerbsbetrieb hervorgebrachten oder umgestalteten Erzeugnisse und der von denselben zurückgebliebenen Abfülle so weit die letzteren einen Gegenstand des Absatzes abgeben. Bei der Eintragung des Absatzes ist sich nach der Bestimmung des §. 734, Z. 2, zu benehmen.

### dd) Gemeinschaftliche Erfordernisse.

#### S. 736.

Bei der Führung der Gewerbsbücher ist noch im Allgemeinen zu beobachten:

- 1. Die Zeit, in welcher die Empfänge oder Ausgaben an Stoffen, Waaren oder Geld geschehen, oder in welcher Stoffe oder Waaren aus der Fabrikation in den Aufbewahrungsort der verfertigten Waaren, oder aus diesem in die Verkaufsstätte übergehen, soll sammt der Menge, um die es sich handelt, ersichtlich gemacht werden.
- 2. Die Empfänge oder Ausgaben an Stoffen, Waaren oder Geld, über welche schriftliche Bestätigungen ausgestellt werden, oder die aus den mit underen Gewerbetreibenden bestehenden Handelsverbindungen hervorgehen, sind siets an dem selben Tage, an welchem dieselben stattfanden, die im Kleinverkaufe erfolgten Empfänge und Ausgaben hingegen, längstens mit dem Schlusse einer jeden Woche, einzutragen.
- 3. Zwischen den einzelnen Abtheilungen der Gewerbsbücher muss gegenseitig vollständige Uebereinstimmung bestehen.
- 4. Setzen besondere Vorschriften die Gestalt, in welcher die Gewerbsbücher für bestimmte Gewerbsunternehmungen einzurichten, oder eigene Vorsichten, die bei der Führung der Bucher zu beobachten sind, fest, so soll sich hiernach benommen werden.

## Aufbewahrung der Gewerbsbücher.

#### S. 737

Den Gewerbetreibenden, welche zur Führung der Gewerbsbücher verpflichtet sind, liegt ob, dieselben durch fünf Jahre auf zubewahren, wenn nicht die bürgerlichen oder Gewerbsgesetze einen längeren Zeitraum anordnen.

## 170.

## Rozrządzenie ministerstwa kultury krajowej i górnictwa z dnia 10. Lipca 1851,

którem się ustanawia granice okręgu dyrekcyi leźnej we Wieliczce.

Najwyższem postanowieniem z dnia 28. Czerwca 1835, raczył Najjaśniejszy Pan zatwierdzić wniosek ministra kultury krajowej i górnietwa, rozporządzający, ażeby c. k. dyrekcyi górnietwa, salin i lasów we Wieliczce, oddane zostały do administracyi wszelkie, w okręgurządowym Krakowskim znajdujące się lasy rządowe i lasy funduszów rządowych. Granice okręgu dyrekcyi leśnej w Wieliczce, zostają przeto oznaczone przez granice okręgu rządowego Krakowskiego.

Thisnfeld m. p.

## 171.

Rozrządzenie ministerstwa finansów z dnia 15. Lipca 1851,

mocą którego podaje się do powszechnej wiadomości taryfa cen soli w pewnych salinach i składach przedażnych, stosownie do powszechnej regulacyi tychże cen, nastapionej w skutku Najwyższego postanowienia z dnia 26. Czerwca 1851.

Najwyższem postanowieniem z dnia 26. Czerwca 1851, raczył Najjaśniejszy Pan, J. C. Mć, powszechną regulacyć cen soli w tym celu nakazać, ażeby po zniesieniu linii między-cłowej, z dniem 1. Lipca t. r., nastąpionem, odbywać się mógł handel solą we wszystkich częściach państwa z korzyścią dla mieszkańców i bez szkody dla dochodów skarbowych.

Taryfa załączona, obejmuje ustanowione w skutek rzeczonego Najwyższego postanowienia, ceny soli, w pewnych salinach i składach przedażnych miejsce mające. Takowe z dniem 15. Sierpnia 1851, zastosowane być mają. W innych składach przedażnych, nie objętych w niniejszej taryfic, ceny soli żadnej nie ulegają zmianie. To rozumieć się ma w szczególności tymczasowo o cenach soli we Węgrzech, w Kroacyi i Sławonii, w województwie Serbskiem i w banacie Temeskim, wraz z Pograniczem wojskowem i w Siedmiogrodzie. W tych krajach, oznaczone będą ceny soli i podane do powszechnej wiadomości w osobnem rozporządzeniu. Aż do owej chwili pozostać mają tymczasem ceny soli ustanowione w rozrządzeniu ministerstwa finansów z dnia 20-go Czerwca t. r. §§. 2. i 3. (dziennik praw państwa N. 154). Równie i przeprowadzanie zakupionej soli w Hall w Tyrolu, do innych części państwa, dozwolonem jest tylko pod tym warunkiem, iż przestrzegane będą przepisy, co do tejże przedaży soli, dotąd istniciace.

Krauss m. p.

## 170.

# Erlass des Ministeriums für Landescultur und Bergwesen vom 10. Juli 1851.

womit die Gränzen des Forstdirections-Bezirkes von Wieliczka festgesetzt werden.

Seine Majestät haben über Antrag des Ministers für Landescultur und Bergwesen mit Allerhöchster Entschliessung vom 28. Juni 1851 zu genehmigen geruht, dass der k. k. Berg-, Salinen- und Forstdirection zu Wieliczka sämmtliche, im Krakauer Regierungsbezirke liegenden Reichs- und Reichsfonds-Forste in die Verwaltung übergeben werden. Die Gränzen des Forstdirections-Bezirkes von Wieliczka, werden somit durch die Gränzen des Krakauer Regierungsbezirkes bestimmt.

Thinnfeld m. p.

## 171.

## Erlass des Finanzministeriums vom 15. Juli 1851,

wirksam für alle Kronländer,

wodurch nach Massgabe der mit Allerhöchster Entschliessung vom 26. Juni 1851 angeordneten uilgemeinen Regelung der Salzpreise der Tarif von den für einige Salz-Erzeugungsstätten und Verkaufsniederlagen festgesetzten Salzpreise kundgemacht wird.

Mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 26. Juni d. J. geruhten Seine Majestät eine allgemeine Regetung der Salzpreise in der Absicht anzuordnen, damit nach der am 1. Juli d. J. erfolgten Aufhebung der Zwischenzoll-Linie der freie Verkehr mit Salz zwischen allen Theilen des Reiches zum Vortheile der Bevölkerung und ohne Benachtheiligung des Staats-Einkommens stattfinden könne.

Der beiliegende Tarif enthält die in Gemässheit dieser Allerhöchsten Entschliessung für einige Salz-Erzeugungsstätten und Verkaufsniederlagen festgesetzten Salzpreise. Dieselben haben mit 15. August 1851 in Anwendung zu treten. Die Salzpreise bei anderen, als den in diesem Verzeichnisse genannten Verkaufsniederlagen bleiben ungeändert. Dieses gilt insbesondere einstweilen von den Salzpreisen in Ungarn, Croatien und Slavonien, der serbischen Woiwodschaft und dem Temeser Banate sammt den Militür-Grünzgebieten, dann Siebenbürgen. Für diese Länder wird die Bestimmung der Salzpreise durch eine besondere Kundmachung zur allgemeinen Kenntniss gebracht werden. Bis dahin hat es bei den in dem Erlasse des Finanzministeriums vom 20. Juni d. J., S. 2, 3 (Reichsgesetzblatt Nr. 154), getroffenen Anordnungen vorläufig noch zu verbleiben. Ebenso ist die Uebertragung des zu Hall in Tirol erkauften Salzes in andere Theile des Reiches nur gegen Beobachtung der bisher für diesen Salz-Absatz festgesetzten Bedingungen gestattet.

Krauss m. p.

Taryfa cen soli obowiązująca od 15-go Sierpnia 1851 roku.

| Kraj koronny<br>Austrya wyższa | Miejsce sprze-<br>daży         | Gatunek soli                       |           | Cena centnara |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|--|--|
|                                |                                |                                    | złt, r.   | kr,           |  |  |
|                                |                                | Sól warzona (warzonka) niepakowana | 6         | 10            |  |  |
|                                |                                | " zapakowana                       | 6         | 30            |  |  |
|                                |                                | , kamienna niepakowana             | 6         | 10            |  |  |
| Galieya                        | Wieliezka                      | " szybikowa niepakowana            | 6         |               |  |  |
|                                |                                | " " pakowana .                     | 6         | 6             |  |  |
|                                |                                | n zielona niepakowana              | ő         | 18            |  |  |
|                                |                                | " " pakowana                       | 5         | 24            |  |  |
|                                |                                | " spizowa niepakowana              | 5         |               |  |  |
|                                |                                | n pakowana                         | 5         | 6             |  |  |
|                                | Boebnia -                      | " szybikowa niepakowana            | 6         |               |  |  |
|                                |                                | " " pakowana                       | 6         | 6             |  |  |
|                                | Żupy solne                     | Sól warzona (warzonka) niepakowana | 5         |               |  |  |
| Obwód Tryesteń-<br>ski         | Tryest                         | Sól morska (biała) nicpakowana     | 6         |               |  |  |
|                                |                                |                                    | za k      | ental         |  |  |
|                                |                                |                                    | metryczny |               |  |  |
|                                |                                |                                    | *******   | j Onlij       |  |  |
|                                |                                |                                    | lirów     | cetna-<br>rów |  |  |
|                                |                                |                                    |           | 1             |  |  |
| Lombardya                      | we wszystkich                  | Sól morska (biała) niepakowana     | 35        |               |  |  |
| Wenecya                        | sktadach przeda-<br>żnych soli | " " pakowana                       | 32        | -             |  |  |
| 1 300                          |                                | · ·                                |           |               |  |  |
|                                |                                |                                    |           |               |  |  |
|                                |                                |                                    |           |               |  |  |
|                                |                                |                                    |           |               |  |  |
|                                |                                |                                    |           |               |  |  |
|                                |                                |                                    |           |               |  |  |

Uwaga. Ceny soli w składach rządowych, nie objętych w powyższej taryfie, pozostają jeszcze na dawniejszej stopie.

## Salz-Preistarif

in Wirksamkeit gesetzt am 15. August 1851.

| Kronland        | Verkaufsort       | Salzgattung                   |  |   |   | <b>Preis</b><br>für den<br>Centner |      |              |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------------------|------|--------------|
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    | fl.  | kr           |
| Obcrösterreich  | Gmunden           | Sudsals unverpackt            |  |   |   |                                    | 6    | 16           |
|                 | 1                 | , verpackt                    |  |   |   |                                    | 6    | 30           |
|                 |                   | Steinsalz unverpackt          |  | ٠ |   |                                    | 6    | 10           |
| Galizien        | Wieliczka         | " Schibikersale unverpackt    |  | • | G | ٠                                  | 6    |              |
|                 |                   | verpackt                      |  | ٠ | ۰ |                                    | 6    | 1            |
|                 |                   | " Grünsalz unverpackt         |  |   |   |                                    | 5    | 18           |
|                 |                   | verpackt                      |  |   |   |                                    | 5    | 2            |
|                 |                   | Spirasalz unverpackt          |  |   |   | ٠                                  | 5    |              |
|                 |                   | verpackt                      |  |   |   | 4                                  | 5    | -            |
|                 | Bochnia           | Schibikersalz unverpackt      |  |   |   |                                    | 6    |              |
|                 |                   | " verpackt                    |  |   |   |                                    | 6    |              |
|                 | Sudwerke          | Sudsal's unverpackt           |  |   |   |                                    | 5    |              |
| Triester Gebiet | Triest            | Scesalz (weisses) unverpackt  |  |   |   | Ĭ                                  | 6    |              |
| 27110007 00000  | -7000             | l                             |  | • | • | •                                  |      | 1            |
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    | \für |              |
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    | Qui  | etr.<br>inta |
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    |      |              |
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    | Lire | Ten          |
| Lombardie       | bei allen Salver- | Seesal's (weisses) unverpackt |  |   |   |                                    | 35   |              |
| Venedig         | kaufs-Magazinen   |                               |  |   |   |                                    | 32   |              |
|                 |                   |                               |  | • | • | ·                                  |      |              |
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    |      |              |
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    |      |              |
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    |      |              |
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    |      |              |
|                 |                   |                               |  |   |   |                                    |      |              |

Anmerkung. Die Salzpreise bei jenen Aerarial-Verkaufs-Niederlagen, welche in dem obigen Tarife nicht aufgeführt erscheinen, bleiben vor der Hand in ihrem dermaligen Ausmasse.